all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Intelligenț=Comtoir im Posthause.

Nº 246. Sonnabend, den 14. Oktober 1837.

Ungekommene Fremden vom 12. Oktober.

herr Rafler, Rand. der Theol. und die hrn. Farber Stradt und Ruft aus Berlin, I. in No. 5 Sapiehaplat; Gr. Raufm. Kraufe aus Berlin, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanowo, I. in No. 3 halbdorf; Sr. Guteb. Cziefielefi aus Ranfowo, Sr. Pachter Ranski aus Gogolewo, I. in No. 89 Ballischei; Sr. Guteb. D. Brzeganöfi aus Goltum, Sr. Guteb. v. Brzeganöfi aus Gorzifomo, !. in No. 215 Bilh. Plat; Br. Guteb. Waczelewsfi aus Grzimistam, Br. Guteb. Biernacti aus Polen, I. in No. 41 Gerberftr.; Gr. Lieferant Rohn aus Dftrowo, I. in No. 124 Magazinfir.; Die Brn. Sandelel. Lofch und Lichtenftein aus Rawicz, I. in No. 100 fleine Gerberfir.; Gr. Lehrer Bellat aus Grunberg, Gr. Badermeifter Scholt aus Barmbrunn, I. in No. 60 St. Martin; Frau Guteb. Bafilesta aus Rarczewo, I. in Do. 38 Gerberfir.; Br. Raufm. Miguet aus Berlin, Gr. Pachter Edhaus aus Stupia, Gr. Guteb. v. Roczorowski aus Lowenczin, I. in Do. 15 Breiteftr.; Die Raufmannsfrauen Binare und Farge aus Petersburg, Die Raufmannsfrau Gielow und Dem, Starf aus Barfchau, Sr. Lehrer v. Gordfi aus Brefchen, Gr. v. Unielewski, Portd'epecfahnrich in der 5ten Artillerie- Brigade, aus Glogau, Gr. Schindler, Rand. ber Theol., aus Leobichut, Gr. Kaufmann Agricula aus Berlin, 1. in Mo. 3 Bilh. Str.; bie Grn. Guteb. Gebr. v. German= Bli aus Ungarn, Gr. Guteb v. Szczaniecki aus Lafzegyn, Frau Guteb. v. Migezyn= ska aus Pawlowo, Sr. Baron v. Budenbrof aus Ronigeberg in Pr., I. in Do. 1 St. Martin.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Um 2ten November d. J. sollen von dem Herrn Regierungs-Forst-Referendarius v. Gienkli im Konferenz = Zimmer der unterzeichnes ten Koniglichen Regierung neben einigen Tausend 120 bis 150jahrigen zu Schiffs=

bauholz, zu Planken und zu Stabholz geeigneten Eichen und 3 bis 4000 Klaftern hartes Brennholz, 4 bis 600 Stück Wahlkiefern in den, zur Oberförsterei Kozmin 1 Meile von der Warte gehörigen Forsten, öffentlich ausgeboten werden, wozu Kausliebhaber mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 21sten September c. mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die speziellen Verkaufsbedingungen im Lieitations Zermin werden vorgelegt werden und der Meistbietende den vierten Theil des Kausgeldes als Kaution zu deponiren haben wird.

Pofen, ben 2. Oftober 1837.

Ronigliche Regierung; Abtheilung fur birefte Steuern, Domainen und Forffen,

2). Mothwendiger Verkauf. Konigl. Ober = Landesgericht zu Vosen, I. Abtheilung.

Das Ritttergut Kokorzyn, im Kreise Rosten, gerichtlich abgeschätzt auf 26,327 Rthlr. 23 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25 sten Januar 1838 Bermitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden,

Die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Geschwifter:

Franciska,
Justine,
Honorata, und enstantin,

werben hierzu offentlieb vorgeladen,

Jugleich werden alle unbekannten Real-Pratendenten aufgefordert, ihre Unsprüsche bei Bermeibung der Praklusion in dem obigen Termine ausumelden.

Bekannerfrachunger Ein Rein Mönneber b. J. feiten vorgebrung werte

denterargesfor fell freaturing of Oligical inchanterargestance des antigotance from Adaiglichen Argierung auben singen Anglend x20, bis 1601365sigen zu Ech His

Pofen, den 1. Juni 1837.

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu, Wydział I.

Dobra szlacheckie Kokorzyn w powiecie Kościańskim, sądownie oszacowane na 26,327 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taky, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Stycznia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane. Niewiadomi z pobytu:

Franciszka,
Justyna,
Honorata, i
Konstanty,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Zaleca się zarazem wszystkim wierzycielom realnym nieznaiomym, aby prestensye swe w terminie powyższym pod uniknieniem prekluzyi podali.

Poznań, dnia I. Czerwca 1837.

Der verftor= 3) Ldittalcitation. bene Raftellan Jofeph von Jaraczewöfi, hat in feinem am 17ten Juli 1801 errichteten und am 26. Marg 1816 eroff= neten Teffamente feinen Bermandten va= terlicher Seite, Die im Schrimmer Rreife gelegenen Guter Chwalfowo und Rolacin vermacht, und ba biefe Bermandte bieber nicht zu ermitteln gewesen, fo werden Diefelben biermit offentlich aufgefordert, fich bei bem unterzeichneten Gerichte fpas teffend in bem am 18 ten Mai 1838' por bem Referendarius b. Colomb anfte= benben Termine gu melben, und ihr Ber= manbtichafte : Berhaltniß mit bem Erb= laffer nachzuweifen, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen werden prafludirt und bie gedachten Guter bem fich melbenden Berwandten, ober falls ein folcher nicht vorhanden fein follte, bem rechtmäßigen Erben gur freien Disposition werden verabfolgt werden, bergeftalt, bag die fich spater Melbenben, beren Sandlungen und Berfügungen anerkennen und übers nehmen muffen, bon ihnen weder Rech= nungelegung noch Erfat ber gehobenen Mugungen gu forbern berechtiget find, fonbern fich lediglich mit bem, mas als= bann noch vorhanden, begnugen muffen.

Pofen, ben 22. Juni 1837.

Ronigl. Ober = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

Zapozew edyktalny. Zmarły Kasztellan Józef Jaraczewski w testamencie swym na dniu 17. Lipca 1801 sporządzonym, a na dniu 26. Marca 1816 r. ogłoszonym, krewnym swym linii oycowskiey dobra Chwałkowo i Kołacin, w powiecie Szrymskim położone zlegował, a gdyż do czasu tego krewnych tych nie było można wynaleść, takowym się ninieyszem publicznie zaleca, aby się w Sądzie podpisanym naydaléy w terminie na dzień 18. Maja 1838 przed Referendaryuszem Colomb wyznaczonym zgłosili, i stósonek pokrewieństwa swóy z spadkodawcą udowodnili, albowiem w razie przeciwnym ciż z pretensyami swemi prekludowani, i do. bra wspomnione krewnemu zgłoszaiącemu się, albo ieżeliby takowy się niemiał znaydować, sukcessorowi prawnemu do wolnego rozrządzenia oddane zostana, w ten sposób, iž późniey się zgłoszaiący z działania i rozrządzenia tegoż przyznać i przyiąć powinni, od niego ani złożenia rachunku, ani wynadgrodę użytków pobieranych domagać upoważnieni nie będą, lecz się li tém co się wten. czas ieszcze znayduie, kontentować muszą.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I. 4) Zekanntmachung. Das im Kroztojdiner Kreise belegene abliche Gut Dozbezzica, abgeschäßt auf 82,799 Athle. 11 sgr., das eben daselbst belegene abliche Gut Kornta, abgeschäßt auf 28,477 Athle. 1 sgr. 6 pf. und das im Pleschener Kreise belegene adliche Gut Strzyzzewo, abgeschäßt auf 8093 Atle. 18 sgr. 4 pf., soll in termino den 4 ten Dez cember 1837. Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafürt werden.

Die Taxinftrumente, Sypotheten= icheine und die besonderen Kaufbedingun= gen tounen in unserer Registratur einge= sehen werben.

Die dem Aufenthalte nach nicht befannten Eigenthumer, Theresia, Augustina, Josephata, Cordula, Theresia, Bronislawa, Donata und Amalia, Barzbara, Geschwister von Turno, so wie die dem Aufenthalte nach nicht bekannten Realgläubiger, nämlich:

1) Folenta verwittwete von Gajewefa, geborne von Mpcielsfa,

2) Madislaus, Gabriela, Petronella, Gefchwifter von Radolinsti,

3) hector, Leonhard, Arfenius, he-

4) die Generalin Helena von Turno, geborne Rogalineta,

werden hierzu offentlich vorgeladen. Pofen, am 2. April 1837.

Koniglich Preuß. Dberlandes: Gericht, I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Dobrzyca w powiecie Krotoszyńskim położone, a na 82,799 Tal. 11 sgr. oszacowane; dobra szlacheckie Koryta tamże położone, na 28,477 Tal. 1 sgr. 6 fen. ocenione, i dobra szlacheckie Strzyżewo w powiecie Pleszewskim położone, oszacowane na 8,093 Tal. 18 sgr. 4 fen. maią być w terminie dnia 4. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Instrumenta taxacyine, wykazy hypoteczne i szczególne warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Właściciele z pobytu swego nieznaiomi, Teressa Augustyna, Józefata Kordula, Teressa, Bronisława, Donata i Amalia Barbara rodzeństwo Turno, iako téż: wierzy ciele realni z mieysca zamieszkania niewiadomi, mianowicie:

1) Folenta z Mycielskich, owdo, wiała Gajewska,

2) Władysław, Gabryela Petronella rodzeństwo Radolińscy,

3) Hektor, Leonard, Arseniusz, Helena rodzeństwo Kwileccy, i

4) Generalowa Helena z Rogaliń. skich Turno,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 2. Kwietnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Wydział pierwszy.

5) Proflama. Das Edulb = Dofu= ment, welches ber Regent Abalbert Barfig bon Dembinsti und beffen Ghefrau Unna Eva von Dembinsfa geborne bon Dombromefa am 30. October 1702 bem Duvillen-Depositorio des ehemoligen von Dembinstischen Patrimonialgerichts über 596 Rthlr. 13 gr. 9 pf. ginsbar ausgefiellt haben, und laut beigebefteten Sopothefenschein bom 1. December 1792 sub eodem dato auf bas abeliche Gut Guchary Mo. 34 Wirfiger Rreifes, sub Rubr. III. Do. 3 bes Supothefenbuchs eingetragen worden, ift verloren gegan= gen. Auf ben Untrag bes Glaubigers werben alle biejenigen, welche an bie gedachte Poft und bas barüber ausge= ftellte Inftrument ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand ober fonftige Inhaber Unfpruch zu machen haben, vorgelaben, fpateftene in bem auf ben 12. Decem= ber b. 3. bor bem Deputirten herrn Referendarius Reinmann in unferem Inftruftione=Bimmer anberaumten Termine gur Gelfendmachung ibrer Rechte gu er= icheinen, im Ausbleibungefalle aber ben Berluft ihrer Unipruche durch Amortifation des Infiruments und Lofchung ber Poft im Spothekenbuche du gewärtigen.

Bromberg, ben 24. Juli 1837.

Ronigl. Preuß. Dber : Lanbes, Gericht. g praced politicing o godziale

hasbaragu melley was queles

Proclama. Zaginęła obligacya, która Rejent Ur. Woyciech Warsza Dembiński i tegoż małżonka Anna Ewa Dembińska z Dąbrowskich dnia 30. Października 1792 r. depozytowi pupillarnemu byłego Sadu Patrimonialnego Dembinskich 596 Tal. 13 dgr. 9 fen. wraz z procentem wystawili, i która wedle załączonego wyroku hypotecznego z dnia 1. Grudnia 1792 sub eodem dato na wsi szlachen ckiey Cucharach No. 34 w Wyrzyskim powiecie położoney pod Rubr. III. No. 3 w księdze hypoteczney zaintabulowana iest.

Na wniosek wierzyciela zapozywaią się wszyscy, którzy do rzeczoney summy i do dokumentu względem takowéy wystawionego iako właściciele, cessyonaryuszalub prawem zastawu albo innem pretensye roszczą, ażeby naydaléy w terminie dnia 12. Grudnia r. b. w izbie naszéy instrukciney przed Deputowanym Referendaryuszem Reinmann wyznaczonym swoie prawa udowodnili, w razie zaś niestawienia się, utratę swych praw przez amortyzacyą dokumentu i wymazanie téy summy z księgi hypoteczney spodziewać się moga.

Bydgoszcz, dnia 24. Lipca 1837. Król. Pruski Glówny Sad Ziemiański.

o gittlifer Carichagelle Addagnit pagereni.

6) Bekanntmachung. Dem bis= berigen Boten und Exefutor Rleefattel foll feine 31 Rthle. 7 fgr. 6 pf. betra= gende Dienft:Caution gurudgegeben wer= ben. Wir fordern baber alle Diejenigen, welche an diefe Caution, aus ber Dienft. Berwaltung bes zc. Kleefattel, Unfpruche an haben vermeinen, auf, folche in bem hiezu auf den 29. November c., Vor= mittage um 10 Uhr, por bem Deputir= ten 2 .= Gerichte=Rath Bonftedt in unfe= rem Partheienzimmer auftebenben Ter= mine geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit prafludirt und nur an bie Per= fon bes ge, Rleefattel verwiefen werden follen. Pofen, den 28. Mug. 1837.

Abnigt. Preug. Land = und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das ben Backermeister Andreas und Markanna Kadziszewskischen Sheleuten gehörig gewesene, jeht im Besitze der Wiltwe Franciska Łożynska geb. Radziszewska besindliche, sub No. 143 der hiesigen Borstadt Zawado belegene Grundsstück, abgeschätzt auf 975 Kthlr. 16 sgr. 3 ps. zufolge der, nebst Lypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 1. Decems der 1837 Bormittags 10 Uhr an ors dentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Obwieszczenie. Byłemu woźnemu i exekutorowi Kleesattel kaucya urzedowa 31 Tal. 7 sgr. 6 fen. wynosząca, ma być zwrócona. Wzywaig się więc wszyscy ci, którzyby do kaucyi wspomnioney z urzędu iego mieli iakowe pretensye, ażeby tako. we w terminie na dzień 29. Listo. pada r. b. zrana o godzinie totéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Bonstedt w izbie tuteyszego Sądu wyznaczonym wykazali, w przeciwnym bowiem razie swe pretensye do rzeczoney kaucyi utracą i ci tylko do osoby etc. Kleesattela odesłani zostana.

Poznań, dnia 28. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość Maryannie i Andrzejowi małżonkom piekarzom Radziszewskim dawnie własna, teraz owdowiał y Franciszce z Radziszewskich
Łożynskie y przynależąca, na przedmieściu Zawady pod No. 113 sytuowana, oszacowana na 975 Tal. 16
sgr. 3 fen. wedle taxy, mogące y być
przeyrzane y wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1go Grudnia
1837 przed południem o godzinie
10te y w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Alle unbefannten Real. Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Pofen, ben 12. Juli 1837.

8) Zekanntmachting. Der Schornsfleinfegermeister Morih Weber und bessen Ghefrau Anna Caroline geborne Hosse mann verwittwet gewesene Berger zu Koronowo, haben mittelst Vertrages vom 10ten Juli d. J. auf Grund des S. 392 Titel 1 Theil II. des Allgemeinen Landrechts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bromberg, ben 17. Septbr. 1837. Königlich Preuß Land und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadt: Gericht gu

Me ferit.
Das in der Stadt Bratz No. 55 bestegene, den Tuchmacher Gottlob Schulzsschen Eheleuten gehörige Wohnhaus nebst 3 Garten, abgeschätzt auf 228 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 26. Januar 1838 Vormittags 10 Ubr an ordentliecher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Meferit, ben 27. Juli 1837.

Konigl. Preuß. Land unb Stadtgericht.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 12. Lipca 1837.

Obwieszczenie. Maurycy Weber kominiarz i małżonka iego Anna Karolina z Hoffmanów, była owdowiała Berger w Koronowie, wyłączyli kontraktem z dnia 10. Lipca t. r. na zasadzie §. 392 Tyt. I. Cz. II. powsz. prawa kraiowego, wspólność maiątku i dorobky.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Dom w mieście Broycu pod liczba 55 położony, sukiennikowi Szulc i malżonce iego należący, wraz z trzema ogrodami oszacowany na 228 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Stycznia 1838 przed południem o godzinie Iotey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzyrzecz, dn. 27. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Poittalcitation. Die unbefann= ten Erben des am 25. Juli 1811 gu Egdzin verftorbenen General-Bevollmach. tigten des Gutebefitere Bincent v. Dru= fimefi, bes Joseph von Charnowefi, fo wie beren Erben und Erbnehmer werden hierdurch aufgefordert, fpateftens im Zermine ben 3ten Mai 1838 Bormittags 11 Uhr vor bem herrn Cand= und Stadt=Geriched=Rathe & ulfen in unferem Geschäftshause zu erscheinen, und ihre Rechte anzumelben und nachzuweisen, wi= brigenfalls ber Nachlaß dem Fiscus gur freien Disposition verabfolgt werden wird. Der nach erfolgter Praclufion fich etwa meldende Erbe ift fodann aller Sandlun= gen und Dispositionen Fieci anguerfennen und zu übernehmen fculbig, barf von ihm weder Rechnungslegung noch Erfaß der gehobenen Mutungen fordern, fondern muß fich lediglich mit bem, mas alebann noch von ber Erbschaft vorhan= ben fein follte, begnugen.

Samter, ben 15. Juni 1837.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Zapozywamy ninieyszém niewiadomych sukcessorów Józefa Czarnowskiego byłego Pełnomocnika Jeneralnego niegdy Wincentego Prusimskiego na dniu 25. Lipca 1811 roku w Sędzinie zmarłego, tudzież spadkobierców i potomków, aby się naydaléy w terminie dnia 3. Maja 1838 o godzinie 11tey przed Deputowanym Ur. Hülsen Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego w mieyscu tuteyszych posiedzeń sądowych stawili, prawa swe podali, i takowe udowodnili, w przeciwnym razie pozostałość fiskusowi pod wolną dyspozycyą ustąpiona zostanie. Ježeliby zaś dopiero po nastąpioney prekluzyi iakowy sukcessor się zgłosił, natenczas winien będzie wszelkie czynności i rozporządzenia Fiskusa przyznać i przyjąc za dobre, nie będzie też mocen, ani złożenia rachunków ani zwrotu pobieranych użytków żądać, i iedynie na tém zaprzestać musi, co ieszcze z sukcessyi pozostanie.

Szamotuły, dn. 15. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 246. Connabend, ben 14. Oftober 1837.

11) Poiktalvorladung der Gläubiger in dem Konkurd prozesse über den Machlaß des im Monat September 1832 verstorbenen Probstes Mondyfiewicz zu Budzyn.

Ueber ben Nachlaß bes im Monat September 1832 verstorbenen Probstes Mondystiewicz zu Budznn, ist am heutisgen Tage ber Konkurs = Prozeß eroffnet worben.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfprüche an die Konkurs-Masse sieht am
8. November d. J. Vormittags um
10 Uhr, vor dem Herrn Land, und
Stadt-Gerichts-Rath Triepte im Partheien-Zimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Schneibemuhl, am 7. August 1837. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad pozostałością Proboszcza Moyżykiewicza w Budzyniu w miesiącu Września 1832 zmarłym.

Nad pozostalością zmarłego w miesiącu Września roku 1832 Proboszcza Moyżykiewicza w Budzyniu otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Triepcke Konsyliarzem Sadu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mie-rze milczenie przeciwko drugim wie-rzycielom nakazanym zostanie.

Pila, dnia 7. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Fraustadt,

ben 26. August 1837.
Die in dem Dorfe Ober = Pritschen un=
ter No. 48 belegene Gärtnernahrung,
abgeschätt auf 206 Athlr. 15 sgr. zufolge
der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden
Tare, soll am 23 sten December
1837 Bormittags 9 Uhr an ordent=
licher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

13) Mothwendiger Verkauf.
- Land= und Stadt, Gericht zu Rogafen.

Die ben Michael Lerchschen Erben geshörige sogenannte Tuczno, Muble, abgesschäft auf 1170 Mtlr. zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bebingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 18. November 1837 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subbassirt werden.

Rongafen, ben 14. Juli 1837. Ronigl. Breuf. Lande und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Wschowie,
dnia 26. Sierpnia 1837.

Gospodarstwo ogrodnicze, polożone w górnéy Przyczynie pod liczbą
48, oszacowane na 206 Tal. 15 sgr.
wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 23. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy nieznaiomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi naydaley w tymże terminie zgłosili.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Rogoźnie.

Młyn Tuczno zwany, sukcessorom Michała Lerch należący, oszacowany na 1170 Tal. wedle taxy,
mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w
Registraturze, ma być dnia 18go
Listopada 1837 przed południem
o godzinie gtey w mieyscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedanym.

Rogožno, dnia 14. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 14) Nothwendiger Verfauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das hieselbst sub No. 11 belegene Grundstück der Schönfarber Johann Chrissteph Alexander Biertelschen Wittwe und Erben, gerichtlich abgeschätzt auf 1208 Mthlr. 5 fgr. zusolge der, nebst Hyposthekenschem und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe soll theis lungshalber am 20sten December 1837 Bormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Rogasen, ben 31. August 1837.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht,

15) Subhastarionspatent. Das zu Miezychowo Wirsiger Kreises belegene, ben Christian Krügerschen Erben gehörige und auf 200 Athle. gerichtlich abgeschätzte Mühlengrundstück nehst Windemühle und Zubehör Nro. 12, welches Schulben halber zur nothwendigen Subhassation gestellt worden ist, soll in Termino den 19ten December d. J. bffentlich verkauft werden.

Die Tare und ber neuefte Sypothefen= schein fonnen in unserer Registratur ein=

gefehen werben.

Robfens, ben 8. August 1837. Konigl, Preuß. Land= und Stabt= Gericht, Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość tu pod No. 11 położona, wdowie i sukcessorom falbie.
rza Jana Chrystofa Alexandra Viertel właściwa, oszacowana na 1208.
Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącéy być
przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być celem rozdziału dnia
20. Grudnia 1837 przed południem
o godzinie 1 tréy w mieyscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedaną.

Rogozno, dn. 31. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Patent subhastacyiny. Grunta do sukcessorów Krystyana Krieger należące, składaiące się z domostwa, wiatraka z przyległościami pod No. 12 w Nieżychowie, w powiecie Wyrzyskim położone, na 200 Tal. sądownie ocenione, maią być dla długów zrządzonych do konieczney subhastacyi podane, w terminie dnia 19. Grudnia r. b. publicznie sprzedane. Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszey przeyrzane.

Łobżenica, dp. 8. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko.

Mieyski.

16) Borzüglich guten Chambertin und Nouit Bourgunder als auch verschiedene Sorten weißer und rother Bourdeaux Weine, sowohl in Flaschen als in Risten, empfiehlt zu billigen Preisen. Posen, ben 13. Offober 1837.

Der Conditor D. Beibner.

SOCIETATION OF THE CONTROL OF

the following all the confidence of the said

17) Einem hochgeehrten Publiko zeige ich ergebenft an, daß ich mich hierfelbst niedergelassen habe. Ich wohne Breitestraße No. 1 im Wronieckijchen Hause eine Treppe hoch. Posen im Oktober 1837.

praftischer Bundargt erfter Rlaffe und Geburtehelfer.

- 18) Ein Schweizer Bullen reiner Race, 5 Jahr alt, rother Couleur, icon ge-baut, hoher Statur, ber alle Anfpruche an ein vorzügliches Exemplar befriedigt, steht vom 15. Oftober b. J. ab, auf bem haupt-Borwert Dobczyn bei But zum Berkauf.
- 19) Ein brauner Suhnerhund, fehr abgemagert, hat fich eingefunden. Das Mahere Friedriche = Strafe Do. 183 beim Birth.